## Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabends, den 27. Januar 1827.

Angefommene Fremde bom 25. Januar 1827.

Herr Graf Wolowicz aus Dzialnn, Hr. Graf Dzieduszucki aus Neuborf, Hr. Landrath v. Stoß aus Schroba, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Mittmeister v. Pfuhl aus Rosten, Hr. Pachter Lewanski aus Zakrzewo, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. v. Minkowski aus Dsowo, I. in Mro. 26 Walischei.

Subhaffations=Patent.

Das im Posener Kreise belegene, zur Mathias und Wladislaus v. Skalawskisichen Nachlaß = Masse gehörige abeliche Gut Sapowice, welches gerichtlich auf 23,899 Rthlr. 23 sgr.  $5\frac{1}{2}$  pf. taxirt, und vom Norbert von Chelkowski für 17,166 Rthlr. 20 sgr. meistbietend erskanden, und der am 27. Januar 1823. den Zuschlag erhalten, soll auf den Anstrag der Gläubiger, da das Kaufgeld nicht vollständig entrichtet worden, ansderweit auf Gefahr und Kosten des von Chelkowski subhassiirt werden.

Es find zu diefem Ende die Bietunges

Termine auf

ben 20. Januar 1827., ben 21. April 1827., ben 21. Juli 1827.,

wovon der Letztere peremtorisch ift, jes des mal Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Hebdmann in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken eins Patent Subhastacyiny.

Wieś Sapowice w Powiecie Poznańskim położona, do pozostałości UUr. Macieia i Władysława Skaławskich należąca, na 23,899 tal. 23 śgr. 5½ fen. otaxowane a przez Ur. Norberta Chelkowskiego za 17,166 Tal. 20 śrgr. iako naywięcey daiącego zalicytowana, i w dniu 27. Stycznia 1823 przyderzenie nastąpiło, na wniosek Wierzycieli, ponieważ summa zalicytowana w zupełności złożona nie została, powtórnie na ryzyko i koszt Ur. Chelkowskiego przedaną bydź ma.

W tyın celu termina licytacyine

na dzień

20. Stycznia 1827,

91. Kwietnia 1827.

21. Lipca 1827,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9téy przed Sędzią Hebdmann, w naszéy izbie stron wyznaczony, na który laden, daß ber Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme verlangen sollten, und daß wer bieten will, eine Caution von 1000 Mthlr. baar dem Deputirten zu erlegen hat.

Die Tare und Bedingungen fonnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 17. Juli 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = patent.

Das den Burchertschen Cheleuten ges hörige, unter Nro. 13. Wyssogotower Hauland im Posener Kreise belegene, nach der gerichtlichen Taxe auf 1127 Mthlr. gewürdigte Haulander-Grundstück, soll auf den Untrag eines Mealgläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Licitations = Ter= mine auf

den 17. Januar, den 20. Februar, und den 21. Marg 1827.,

wovon der letzte peremtorisch ist, sedes mal Vormittags um 9 Uhr in unserem Patheien=Zimmer vor dem Landgerichts= Rath Kaussuss angesetzt, zu welchem wir Kaussussisse mit dem Bemerken einzladen, daß der Zuschlag dem Meistbietenden ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Uenderung erfordern, und die Tare und Bedingunzen täglich in unserer Registratur eingesfehen werden können.

Pofen ben 9. October 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzymamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą; kto licytować che, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien. Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rólnicze do małżonków Burchertów należące, pod Nro. 13 na Olędrach Wyssogotowskich Powiecie Poznańskim położone, i podług Taxy sądowey na 1127 Tal. oszacowane, na wniosek wierzyciela realnego publicznie przedane bydz ma, i termina licytacyjne na

dzień 17. Stycznia, dzień 20. Lutego, i na dzień 21. Marca 1827.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie gtéy w naszéy Izbie stron przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcéy daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy p zeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 9. Paźdz. 1826. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Der Handelsmann Lobel Josua Ruß du Lissa und dessen verlobte Braut Ernessline Charig Fabisch, haben durch den Chevertrag vom 27. Movember d. J. die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen. Dieß wird nach §. 422. Tit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Landrechts dur Kenntniß des Publicums gebracht.

Fraufiadt den 7. December 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Von bem unterzeichneten Königlichen kandgericht wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Brigitte geborne Raminska, welche während ihrer Minberjährigkeit mit dem Organisten Mischael Azabkowski in Gosipn die Ehe eingegangen, jeht nach erreichter Majorennität die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen hat.

Fraufiadt ben 7. December 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente, soll das in der Stadt Betsche Meseriker Kreises unter der Nro. 115 gelegene Joseph Echausische Grunds stud, welches auf 5489 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschäft ist, da in dem am 1. September 1824. angestandenen Termine sich Niemand gemeldet, anderweit Schulden halber diffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und es stehet dazu ein peremtorischer Termin hier an Obwieszczenie.

Starozakonny Loebel Josua Russ Handlerz w Lesznie i tego zaręczona Oblubienica Ernestyna Charig Fabisch, kontraktem przedślubnem z dnia 27. Listopada r. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. Krajowego, do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 7. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości publicznéy, iż Brigitta z Kaminskich, która w czasie małoletności z Michalem Rządkowskim organistą w Gostynie w związki małżeńskie wstąpila, teraz przy doyściu pełnoletności, wspólność maiątku wyłączyła.

Wschowa d. 7. Grudnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentn subhastacyjnego grunta Józefa Echausta w Pszczewie pod No. 115 Powiatu Międzyrzeckiego położone i nz Tal. 5489 śgr. 20 sądownie ocenione, na nowo, ponieważ w terminie licytacyjnym na dzień 1. Września fr. 1824 wyznaczonym żaden kupujący się nie zgłosił, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów, w dzień 2. Marca r. p. jako w peber Gerichte-Stelle auf ben 2. Marg

Dies wird ben Kauflustigen und Befitfähigen mit bem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tage und Kaufbedingungen in unferer Registratur eingesehen werden tonien.

Meferig ben 9. November 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Bon dem unterzeichneten Friedens-Gericht wird hierdurch der bestehenden Berordnung gemäß öffentlich befannt ges macht, daß der Königl. Friedens-Gez richts-Erekutor de Molliere hierselbst und dessen Braut Jungfer Charlotte Hemann vor Eingebung ihrer She, nach dem am 13. d. Mts. gerichtlich geschlossenen Ehevertrage, die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 14. Rovbr. 1826. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

reintorycznym terminie, sprzedane będą.

Ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych uwiadomiamy o tém z tem nadmienieniem, iż licytacya na tuteyszym Ratuszu odbywać się będzie, i że taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. g. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Niżey podpisany Sąd Pokoju wiadomo czyni ninieyszem, iż stosownie do ustaw wydanych Exekutor tuteyszego Król. Sądu Pokoju de Molliere i narzeczona tegoż JPanna Charlotta Heymann, przed wstąpieniem w stan malżeński w skutek sądownie zawartego kontraktu ślubnego dnia 13. m. b. współność majątku i dorobku między sobą wylączyli.

Bydgoszcz d. 14. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Liffa ift zu bekommen: Genealogisches, flatiflisches und historisches Handbuch, auf das Jahr 1827. brofch. 15 Sgr.

Sab Nro. 120 Breiteftrafe hier find von Oftern b. J. ab Wohnungen und geraumige ju Bein und fonstigen Waaren-Rieberlagen geeignete Reller ju vermiethen.

in pulling the control of the contro

and the second of the property of the second of the second